### Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

11. Oftober 1866.

11. Października 1866.

(1678)

Nr. 11338. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu niniejszym edyktem uwiadamia, że na zaspokojenie prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 24. lipca 1865 do l. 7266 przyznanej sumy 8000 zł. w. a. wraz z odsetkami po 5proc. od dnia 24. czerwca 1865 biezacemi, kosztami sądowemi w kwocie 15 zł. 73 cent. w. a., kosztami egzekucyjnemi w kwocie 8 zł. 52 cent. w. a., kosztów prowizorycznej egzekucyi 4 zł. 38 cent. w. a., kosztami w prowadzeniu sekwestracyi 10 zł., kosztów przymusowego oszacowania w kwocie 75 zł. 2 cent. w. a., niemniej kosztów umiarkowanej ilości 23 zł. 4 c. w. a. teraz przyznanych, przymusowa publiczna sprzedaz jednej piątej części połowy dóbr Bezezowica wielka p. Leona Koźmińskiego własnej na rzecz p. Amilkara Szeliskiego w trzech terminach, a to: na dzień 22. listopada 1866, 20. grudnia 1866 i 18. stycznia 1867 przy tatejszym c. k. sądzie obwodowym każdą razą w godzinach przedpoładniowych odbyć się mającą pod następującemi warunkami licytacyjnemi się dozwala.

- 1. Za cenę wywołania stanowi się wartość 1/5 część połowy dóbr Berezowica wielka aktem sądowego oszacowania w sumie 16158 zł. 85 cent. w. a. oznaczona.
- 2. Każdy cheć kupienia mający obowiązany jest złożyć do rak komisyi licytacyjnej tytułem zakładu, jedną dziesiątą część ceny wywołania, t. j. w okragłej sumie 1616 zł. 8 c. w. a. a to w gotówce lub w listach zastawnych Towarzystwa kredytowego galicyjskiego lub w obligacyach indemnizacyjnych, które wedle kursu ostatniego policzone zostaną.

W pierwszym i drugim terminie może 1/5 część połowy dóbr Berezowica wielka tylko wyżej wartości szacunkowej lub przynajmniej za takowa, w trzecim zaś także niżej wartości szacunkowej jednakże tylko za taką cenę być sprzedana, któraby na pokrycie wszystkich wierzycieli tabniarnych wystarczała.

Ekstrakt tabularny powyższych dóbr jakoteż akt oszacowania w totejszo-sądowej registraturze przejrzane być mogą. Względem podatków zaległych wiadomość w tutejszym urzędzie podatkowym względem ciężarów tabularnych zaś w tabuli krajowej powziąść

O czem się wierzycieli tabularnych, a to: Wgo. Ignacego hr. Krosnowskiego z życia i miejsca pobytu nieznajomego na ręce kuratora niniejszem do tego w osobie p. adwokata Schmidta ustanowionego i przez niniejszy edykt, galicyjskie Towarzystwo kredytowe we Lwowie, Szymon Wittner w Tarnopolu, Salamon Hirsch w Tarnopolu, tych którzyby po dniu 16. lipca 1866 jako dniu wystawienia ekstraktu tabularnego do tabuli weszli, lub którymby uchwała niniejsza niemogła być doręczona, na ręce kuratora ninejszem do tego w osobie p. adwokata Schmidta z zastępstwem p. adwokata Delinowskiego ustanowionego i przez niniejszy edykt, dalej wierzyciela p. Amilkara Szeliskiego do rak p. adwokata Zywickiego i dłuznika p. Leona Koźmińskiego niniejszem uwiadamia.

Tarnopol, dnia 17. września 1866.

(1693)Lizitazione-Kundmachung.

Dr. 1351. Bon Ceite ber f. f. Genie = Direfzion in Lemberg wird befannt gemacht, daß niegen Sicherstellung der in den Jahren 1867, 1868 und 1869 an ten militär ararischen und zu Militär= 3meden gemietheten Gebauben fich ergebenden Bertmeifter = Arbeiten, so wie auch wegen Berpachtung von militar-ararischen Garten- und Grunden, an nachbenannten Orten und Tagen Lizitazions = Berhand= lungen mittelft ichriftlicher verflegelter Offeite vorgenommen werben,

I. Am Sauptpoften Lemberg in ber biefigen f. f. Genie-Direfzionekanzlei, Montag ben 22. Oktober 1866 megen:

a) Lieferung von Gifenwaaren;

b) Senkgruben = Reinigung in fammtlichen militar = ararischen Ge= bauden.

II. Um Filialpoften Zolkiew in ber Ranglet bes f. f. Genie-Direktions : Filiales ju Zotkiew, Dienstag den 23. Oktober 1866 megen:

a) Merfmeifter - Arbeiten fur Die Stagionen Zotkiew, Mosty wielkie, Grodek mit Vordernberg und Drohowyże;

b) Ranals und Senfgruben : Reinigung für Grodek und Vordern-

c) Berpachtung der Gras- und Obstfechsung beim Berpflege : Magazin zu Stryj.

III. 21m Filialposten Przemyśl in ter Ranglei des f. f. Genie-Direkzions = Filiales zu Przemysl, Dienstag den 30. Oktober 1866 wegen:

a) Werkmeister : Arbeiten für die Stazionen Przemyśl, Jaroslau, Głemboka, Sambor, Hruszów, Jaworów, Szkło und Dro-

b) Rauchfangkehrer : Arbeiten für Przemyśl, Jaroslau, Jaworów,

Szkło und Drohobycz;

c) Ranal- und Gentgruben = Reinigung für Przemysl, Jaroslau

und Drohobycz; d) Berpachtung ber Graferet beim Berpflege = Magagin ju Prze-

myst, des Obsigartens in ber Ditzius-Rafferne zu Jaroslau, ber Gras- und Obstfechsung im Berpflegs - Magazin zu Glemboka und Hruszow;

IV. Am Filialpoften Stanislau in ber Kanglei bes f. f. Genie-Direkzione-Filiales ju Stanislau: Mittwoch ben 24ten Oftober 1866

a) Berfmeister - Arbeiten fur Stanislau, Mariampol und Monaste-

rzyska;

b) Ranal= und Senkgruben-Reinigung für Stanislau.

Die Lizitazione-Bedingniffe und Preiftarife bezüglich jener Berhandlungen, die beim Sauptposten abgehalten werden, fonnen bei ber Lemberger Genie Direkzion, jene über die Werkmeister-Arbeiten für die Filialposten ebendaselbst und bei den betreffenden Filialien, endlich die Bedingungen wegen Senkgruben-Reinigung und Rauchfangkehrer-Arbeiten, fo wie die Berpachtungen bei ben bezüglichen Filialten und Gebäudeaufsichten, oder mo lettere nicht bestehen, bei ben f. f. Be= girfeamtern berjenigen Ctagion eingesehen werben, fur welche bie Li= gitagion ausgeschrieben murbe.

Lemberg, am 18. September 1866.

(1694)Kundmachung.

Nro. 3156. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Kolomyja wird bekannt gemacht, bag in ber Exekuzionsfache bes Theodor Zolobaylo und Genoffen gegen Semen Tomenczuk pto. 1739 fl. 50 fr. oft. B. f. R. G. jur öffentlichen Feilbiethung ber in Ceniawa sub KNro. 31 gelegenen, bem Erefuten Semen Tomenczuk gehörigen, feinen Tabularforper bilbenden Grundwirthschaft im Flächenraum von 21 Jod, 6554/6 DRlafter ber vierte Termin auf ben 21. Dovember 1866 um 10 Uhr Fruh h. g. bestimmt, und daß biefe Grunds wirthschaft bei biefem Termine um welchen Preis immer veraußert merden mird.

Die Ligitazionebedingniffe, bas Protofoll über die Befchreibung und Schähung diefer Grundwirthschaft fann in ber h. g. Registratur

eingesehen werden.

Vom f. f. Bezirksgerichte. Kołomyja, am 14. September 1866.

(1673)Edykt.

Nr. 10818. C.k. sad obwodowy w Samborze zawiadamia niniejszem pana Karola Bielańskiego z miejsca pobytu niewiadomego, že jemu uchwałą tutejszą z dnia 25. września 1866 do l. 10818 nakazane zostało, aby kwotę 800 zł. w. a. z wekslu ddto. Staremiasto 8. stycznia 1866 na 800 zł. w. a. pochodzącą, wraz z odsetkami po 6proc. od dnia 8. sierpnia 1866 liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w kwocie 14 zł. 56 kr. w. a. Mindli Reizner jako żyratarce w przeciągu 3 dni pod rygorem egzekucyi wekslowej zapłacił i ze jemu celem doręczenia tej uchwały kurator w osobie p. adwokata Dra. Wołosiańskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Czaderskiego ustanowionym został.

Sambor, dnia 25. września 1866.

G d i f t. (1695)

Mro. 1850 - Civ. ex 1866. Dom f. t. Bezirteamte ale Gericht ju Kossow mird befannt gemacht, daß über Erfuden des f. f. Rreis: gerichtes ju Stanislau gur Bornahme ber bort ber Beile Kamil megen der Mechselsumme pr. 30 fl. öft. 2B. f. D. G. bewilligten exekutiven Feilbiethung der dem Dominik Wotoszczuk gehörtgen, feine bucher-liche Ginlage besitzenden, auf 712 fl. oft. D. abgeschätten Realität ANro. 358 in Alt-Kossow, drei Tagfahrien, und zwar die erste auf ben 26. Oftober 1866, die zweite auf ben 23. Movember 1866 und bie britte auf ben 20. Dezember 1866, jedesmal um 10 Uhr B. M. im hiefigen Berichtsgebaube festgefest worden.

Raufluftige werden hierzu mit bem Bemerten eingelaben, daß fie bas Protofoll über die pfandmeije Befchreibung und Abichatung hiergerichts mahrend ber Amtestunden einsehen konnen und bag bie feilzubiethende Realität nur gegen sogleichen Barerlag und erft beim

dritten Termine auch unter ber Schahung hintangegeben wird. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kossow, am 15. September 1866.

(1701) G b i f t. (2

Mro. 43613. Don dem i. f. Lemberger Landesgerichte wird ber dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Marie 1ter Ehe Gill, Lter Ehe Pieniadz, so wie auch ihren allfälligen, dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der zu Gunsten des Joseph Gwiazdowski auf der Realität Nro. 2752/4 intabulirten Forderung von 250 st. W. W. s. N. G. vom Dr. Czemeryński als Kurator desestelben, die Erekuzion auf die Realität Nro. 2752/4 geführt merde.

Da bieselben unbefannt find, so wird ihnen der Fr. Dr. Sermak mit Substitutrung bes frn. Dr. Skalkowski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte

Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 15. September 1866.

(1702) Lizitazione · Ankündigung. (3)

Rro. 10762. Bon ber f. f. Finang Bezirks Direkzion in Kotomen wird zur Kenntniß gebracht, daß die Einhebung ber Fleische steuer sammt Zuschlägen in ben Einhebungsbezirken

1. Kołomea mit dem jährl. Austufspreise von 13.800 sl. — fr.

2. Kossow " " " " 2.821 42 "

3. Śniatyn " " 5.358 15 "

4. Zabłotow " " " 1.904 " 80 "

5. Gwozdziec " " 1.416 " 67 " oft. W. für das Solar-Jahr 1867 mit stillschweigender Erneuerung auf die weiteren zwei Solar-Jahre oder auch unbedingt auf die drei Solar-Jahre 1867, 1868 und 1869 im öffentlichen Bersteigerungswege bei der f. f. Finanz-Bezirks-Tirekzion in Kolomea, und zwar die Steuer

ad 1. am 23. Oftober ad 2. 24. " 1866 mährend der Amtsstunden ad 4.5. "25. "

verpachtet werden wird.

Das 10% Badium ist der Lititazions-Rommission vor Beginn der Lizitazion zu übergeben. Schriftliche, mit dem 10% Badium beslegte Offerten sind bis 2 Uhr Nachmittags des der mundlichen Lizitazionsverhandlung unmittelbar vorhergehenden Tages dem Borsteher der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion versiegelt zu übergeben.

Nahere Bedingungen konnen bei ber E. f. Finang = Bezirke-

Diretzion in Kolomea eingesehen werden.

Kolomea, am 25. September 1866.

Nro. 7775. C. k. sąd obwodowy w Samborze zawiadamia niniejszem p. Franciszka Smarzewskiego, że w skutek uchwały tutejszo-sądowej z dnia 17. kwietnia 1866 do l. 2601 p. Aniela Wnorowska na podstawie dekretu dziedzictwa z dnia 31. grudnia 1859 do l. 7542 po ś. p. Nikodemie Smarzewskim wydanego za właścicielkę resztującej ceny kupna dóbr Artasowa w kwecie 13.625 złr. m. k. z przyn. w stanie dłużnym dóbr Artasowa jak dom. 337, pag. 13, n. 29 on. dotychczas na rzecz ś. p. Nikodema Prawdzie Smarzewskiego zaintabulowanej — zaintabulowaną została.

Ponieważ terazniejsze miejsce pobytu p. Franciszka Smarzewskiego wiadome nie jest, więc został dla niego kurator w osobie p. adwokata Dra. Pawlińskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Wołosiańskiego ustanowionym i temuż powyższa uchwała doręczona.

Sambor, dnia 31. sierpnia 1866.

Nro. 1871. Bom f. f. Tezirksamte als Gericht zu Trembowla wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Ersuchschreiben bes Tarnopoler f. f. Kreisgerichtes vom 6. Juni 1866 3. 6578 zur Befriedigung ter mit Urtheil vom 6. Juli 1864 3. 5715 ersiegten Wechselsumme von 269 ruß. Silber-Nubeln sammt 6% vom 11. Februar 1864 laufenden Interessen, der Gerichtssosten pr. 20 fl. 78 fr. und der Erekuzionskosten pr. 10 fl. 49 fr., 11 fl. 77 fr. und 37 fl. 38 fr. öst. W. zu Gunsten des Hrn. Franz Oratyáski die erekutive Feilbiethung der in Trembowla sud KNro. 353 gelegenen, der Sozlidarschuldnerin Lea Meisler eigenthümlich gehörigen Realität in drei Terminen, das ist 13. November, 14. Dezember 1866 und 16. Jänener 1867, jedesmal um 10 Uhr Früh hiergerichts im Amtsgebäude abgehalten werden wird.

Die Lizitazionsbedingnisse, der Schähungsakt und der Tabularsftand der Realität können in hieramtlicher Registratur eingesehen

merben.

Sievon werden die betheiligten Partheien und die bekannten Gläubiger zu eigenen Sänden, tagegen die übrigen dem Mamen, Lesben und Bohnorte nab unbekannten durch den bestellten Kurator Hrn. Joseph Kosler in Trembowla verständigt.

Trembowla, am 19. September 1866.

#### E dykt.

Nro. 1871. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Trembowli podaje niniejszem do wiadomości powszechnej, iż w skutek rekwizycyi c. k. sądu obwodowego Tarnopolskiego z dnia 6. czerwca 1866 do l. 6578 na zaspokojenie wyrokiem z dnia 6. lipca 1864 l. 5715 wygranej summy wextowej 269 rubli srebr. ros. z odsetkami 6% od dnia 11. lutego 1864 bieżącemi. tudzież kosztów sądowych 20 zł. 78 c. w. a. i kosztów exekucyi 10 zł. 49 c., 11 zł. 77 c. i 37 zł. 38 c. w. a. odbędzie się przymusowa sprzedaż realności w Trembowli pod l. kons. 353 położonej, solidarnej dłużniczki Leji Meisler własnej, na 1236 zł. w. a. sądownie oszacowanej — na rzecz p. Franciszka Oratyńskiego w trzech terminach, mianowicie dnia 13. listopada. 14. grudnia 1866 i 16. stycznia 1867, zawsze o godzinie 10. rano w gmachu urzędowym.

Bliższe warunki, akt oszacowania i stan tabularny realpości z aktów w registraturze tutrjszo-sądowej przejrzane być mogą.

O tem zawiadamia się strony interesowane, kredytorów z nazwiska i miejsca pobytu znanych do ich własnych rak, innych zaś kredytorów do rak ustanowionego kuratora pana Józefa Koflera w Trembowli.

Trembowla, duia 19. września 1866.

Nr. 6139. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie panu Stanisławowi hr. Potockiemu niniejszym edyktem wiadomo czyni, ze przeciw niemu p. Leon Tatomir pod dniem 20. kwietnia 1866 do liczby 3131 o zapłacenie kwoty 525 zł. w. a. pozew wniósł i o sędziowską pomoc upraszał, w skutek czego na dniu dzisiejszym do wniesienia obrony termia na dzich 22. października 1866 — 11tą godzinę przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego wiadome nie jest, i tenże obecnie za granicą mieszka, przeto ustanawia mu sąd tutejszy na jego koszt i strate na zastępce pana adwokata Wolskiego z substytucyą mu p. adwokata Starzewskiego, któremu pozew z załączeniami się doręcza i z którym wytoczony spór wedle postępowania sądowego

dla Galicyi przeznaczonego przeprowadzony zostanie.

Wzywa się przeto nioiejszym edyktem pozwanego, by przy wyznaczonym terminie osobiście się jawił, lub też potrzebne środki obronne ustanowionemu zastępcy udzielił lub też innego zastępcę mianował i temuz sądowi o tem doniósł i w ogóle wszystkie do obrony służące prawne środki przedsięwziął, ileże skutki z opuszczenia wyniknąć mogące samema sobie przepisać musiałby.

Z c. k. sada obwodowego.

Złoczów dnia 20. września 1866.

Mr. 51594. Bon dem k. k. Landes- als Handelsgerichte mirb bem Stanislaus Baron Konopka mit diesem Editte befannt gemacht, daß wider benfelben unterm leten September 1. J. 3. Sabt 51594 hiergerichts Ernestine Epstein ein Sesuch um Erlassung ber Zahlungesauflage über die Wechselfumme von 4000 fl. öftert. Währ. s. N. G. überreicht habe, worüber mit dem Veschlusse vom heutigen Tage tie Zahlungsauflage erlassen wurde.

Da ber Wehnort bes Stanislaus Br. Konopka unbekannt ift, so wird für benfelben ber herr Landes Movekat Dr. Klimkiewicz mit Substituirung bes herrn Landes Abvokaten Dr. Sermak auf feine Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt, und demselben die oben angeführte Zahlungsaustage bieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 27. September 1866.

Nr. 16322. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem nieznanych z życia i miejsca pobytu Franciszka hrab. Jabłonowskiego, Kazimierza Józefa 2ga im. hr. Jabłonowskiego, Anieli Matczyńskiej, Antonili Aleksandrowiczowej, Władysława Andrzeja Wilusza, Jana i Apolonii Dereniewskieh, Izaka Leona Kolischera, Józefa Januszewskiego i tychże z życia i miejsca pobytu nieznanych spadkobierców, siostry miłosierdzia w Przeworsku, że Marya Kamińska i Teodor Agopsowicz właściciele dóbr Pużnik I. i II. przeciw tymże pod dniem 16go wrześria 1866 do 1. 16322 o wykreślenie ze stanu dłużnego dóbr Pużniki I. et II. sumy 288 duk. Dom. 40. pag. 212. u. 31. on. — pag. 198. n. 10. on. zabezpieczonej pozew wytoczyli, który do ustnej rozprawy na 20. listopada 1866 ogodz. 10tej zrana dekretowany i ustanowionemu w tej mierze kuratorowi p. adwokatowi Kwiatkowskiemu z substytucyą p. adwokata Skwarczyńskiego doręczonym został.

Stanisławów, dnia 17. września 1866.

Mro. 147. Zur Sicherstellung ber Bespeisung für die haftlinge im Lemberger k. k. Provinzial-Strafhause in der Zeit vom
1. Jänner bis Ende Dezember 1867 wird in der Berwaltungskanzlei
des Etrashauses am 22. Oftober l. J. um 3 Uhr Nachmittags eine
öffentliche Lizitazion abgehalten werden, wobei auch schriftliche Offerten überreicht werden können.

Der Erfordernifansat der Konporzionen und die Fiskalpreise der Letteren erliegen sammt den Lizitazionsbedingnissen bei der k. k. Strafhausverwaltung und bei der k. k. Staatsanwaltschaft, und können während den Amtspunten eingesehen werden. Das Vadium be, tragt 8900 fl. öft. B.

Der f. f. Staalsanwalt.

Lemberg, am 4. Oftober 1866.

(1688)Edift.

Mro. 43208 ex 1866. Wom f. f. Landes: ale Sandelegerichte wird hiemit befannt g geben, daß gur hereinbringung ber von O. T. Winkler gegen die liegende Maffe tee Valerian Chomiński erfiegten und an Robert Dams abgetretenen Wechselsumme von 600 ft fammt 6% Zinsen vom 24. Janner 1886, bann ber Gerichtes und Erefuzionefosten pr. 9 fl. 32 tr., 5 fl. 66 fr. und 10 fl. 38 fr. wie auch ber gegenwartigen mit 52 fl. 73 fr. oft. B. querfannten Exefugions: kosten die exekutive Feilbiethung der zur Spothik dienenden schuldnerischen Realität Mro. 70 St. bewilligt.

Bur Bornahme biefer Feilbietbung werden zwei Termine, namlich auf den 8. November und 7. Dezember 1866, jedesmal um 19 Uhr Bormittoge bestimmt, und fur ten Fall als tiefe Realität in ben beiden Feilbiethungereiminen nicht um ober über den Ausrufspreis veräußert merben konnte, mird gleichzeitig behufe Feststellung erleichternter Bedingungen die Tagfahit auf ten 13. Dezember 1866 um 10 Uhr Bormittage anberaumt, melde Seilbieihung unter nachfiehen-

ben Bedingungen vorgenommen werden wird:

1. Bum Querufepreife mird ber gerichtlich erhobene Echagunge.

werth von 34.271 fl. 67 fr. oft. 28. angenommen.

2. Reber Raufluftige in verbunten, 10 Pergent als Angelo gu Santen ber Ligitagionskommission im Baren, oder in galig. Pfandbriefen, sammt Rupons und Talons, nach dem aus der letten Lemberger Beitung erfichtlichen Rurfe, eber in galig. Spartaffabucheln gu erlegen, welches bem Meiftbiethenben, falls es im Baren erlegt wurde, in tie erste Raufschillingehalfte eingerechnet, den Uebrigen aber nach ber Ligitagion gurudgestellt merden wird.

Die übrigen Lizitazionsbedingungen können im Gerichtshaufe

Sievon werden tie betreffenden Streittheile wie auch fammtliche Spothekarglaubiger, ferner alle jene, denen der gegenwärtige Ligita= zionebescheid entweder gar nicht, ober nicht rechtzeitig zugestellt wer-ten könnte, endlich alle jene, welche erft nach tem 23. Juli 1866 als bem Tage ber Ausfertigung bes Tabularextraktes in die Stadttafel gelangen follten, burch ten unter Ginem in ber Perfon tes frn. Atpotaten Jahlonowski mit Gubfituirung bes grn. Aldvofaten Tr. Meciaski bestellten Rurators und Edifie verständigt.

Lemberg am 19. September 1866.

#### E dykt.

Nro. 43208. C. k. Lwowski sad krajowy jako handlowy podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w celu ściągnienia summy wexlowej przez O. T. Winkler przeciw masie nieobjętej Waleryana Chomińskiego wywalczonej a Robertowi Doms odstąpionej w ilości 600 zł. wal. austr. wraz z odsetkami po 6% od dnia 24. stycznia 1866 r. bieżącemi, również kosztów sądowych i exekacyjnych w ilości 9 zł. 32 c., 5 zł. 66 c. i 10 zł. 38 c. w. a. jakoteż i niniejszych kosztów exekucyjnych w ilości 52 zl. 73 c. w. a. przyznanych, na publiczną przymusową sprzedaż realności, hypotekę stanowiącej, dłużnikowi własnej, pod 1. 70 miasto polożonej, się zezwala.

Do przeprowadzenia tej sprzedaży publicznej wyznacza się się dwa termina, a to dnia 8. listopada i dnia 7. grudnia r. 1866, w obu razach o godzinie 10tej przed południem, a w razie gdyby realność ta za cenę lub nad cenę szacunkową na wyż wyznaczonych terminach sprzedaną być nie mogla, wtedy celem ułożenia warunków ułatwiających równocześnie termin na 13. grudnia 1866 r.

o godzinie 10tej przed południem się wyznacza.

Sprzedaż ta publiczna przeprowadzoną zaś będzie pod nastę-

pującemi warunkami:

1. Jako cenę wywołania przyjmuje się wartość szacunkowa sadownie sprawdzona w kwocie 34.271 zł. 67 c. wal. austr.

2. Każdy chęć kupna mający będzie obowiązany 10 od sta jako zadatek w rece komisyi licytacyjnej lub gotówką, lub gal. papierami zastawnemi wraz z kuponami i talonami według kursu w Gazecie Lwowskiej równecześnie uwidocznionego, lub w książeczkach kasy oszczędności złożyć, którato kwota, gdy takowa gotówką złożoną była, najwyższą cenę podającemu w pierwszą połowe ceny kupna wrachowana, innym zaś wspóllicytantom po ukończonej licytacyi zwróconą będzie.

Reszta warunków tej publicznej sprzedaży przymusowej w tu-

tejszym sądzie przejrzanemi być mogą.

O tem zawiadamia się strony sporne, tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, dalej wszystkich tych, którymby niniejsza uchwala licytacyjna lub wcale nie była doręczoną, lub w czasie właściwym doreczona być nie mogła, nareszcie tych, którzyby dopiero po dniu 23. lipca 1866 r. jako dniu wystawienia wyciągu tabularnego do tabuli miejskiej weszli, a których tak przez kuratora w osobie pana aduokata Dra. Jabłonowskiego z substytucyą przez pana adwokata Dra. Męcińskiego ustanowionego, jakoteż edyktem niniejszym się zawiadamia.

Lwów, dnia 19. września 1866.

(2) (1700)© dift.

Dro. 14701 ex 1866. Dom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte wird tem Schulim Leib Istrul vel Istruh mittelft gegenwärtigen Stiftes befannt gemacht, es habe wiber ihn Machle Halpern in Ca. chen berfelben pto. 1000 fl. oft. 2B. megen feines gegenwärtig unbe-

fannten Aufenthaltsortes bas Gefuch um Gbittalverfahren angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber ein neuer Termin gur Grftattung ber Duplit auf den 22. November 1866 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Roffen den hiefigen Grn. Abvofaten Dr. Dzidowski mit Gubfit= tuirung bes Ern. Aldvokaten Dr. Skalkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfade nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merden wird.

Durch dieses Cbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung ent= ftehenden Folgen selbst beizumessen baben wird.

Bom f. f. Banbes: ale Sandelsgerichte. Lemberg, am 12. Ceptember 1866.

Rundmachung.

In Folge Erlaffes des hohen f. f. Finang-Minifteriums ddto. 9. Ceptember 1866 3. 39322 wird bie Gebühren-Ginhebung der allgemeinen Berzehrungesteuer in der Stadt Linz fammt dem 20%tigen außerordentlichen Bufdlage, dann den bewilligten Gemeinde-Buschlägen und sonstigen mit der Linienverzehrungesteuer que fammenhangenden Gebühren, ferner tie Ginhebung ber Baffer- und ber Wegmauth bei ben betreffenten Linienamtern und Wegmauthsta= gionen auf bie Dauer vom Iten Janner 1867 bis Ende Dezember 1868 im Dege ter öffentlichen Berfteigerung vereint verpachtet werden.

Die Berfteigerung findet am fechszehnten (16.) Oftober 1866 um 9 Uhr Bormittage bei ber f. f. Finang-Direkzion in Linz Ctatt.

Der Ausrufspreis als einjähriger Pachtschilling für die vereinte Pachtung der genannten Gefälle beträgt Ginhundert Neunzig Gin Taufend (191000) Gulben, wovon auf die ärarischen Gebühren 1415:2 fl. und auf bie Gemeindegebühren 49488 fl. entfallen.

Die naheren Bedingungen fonnen bei ber Finang=Landes Diret.

zion in Lemberg eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direfgion. Lemberg, am 3. Oftober 1866.

Kundmachung.

Mr. 48492. Die bohmische f. f. Statthalterei hat unterm 21. September 1. 3. 3. 39766 hinsichtlich ber Schlachtviehherden nachste-

hendes verfügt.

In Berücksichtigung ber von dem Prager Magistrate behufs ber Bewilligung jur Ginfuhr bes galizischen Schlachtviehes nach Prag geltend gemachten Grunde, findet fich bie f. f. Statthalterei bewogen, bem Import von Schlachtvieh aus Galizien nach Prag mittelft ber Gifenbahn unter nachstehenden Bedingungen zu gestatten.

Das für Prag bestimmte galizische Schlachtvieh muß in den feuchefreien Kreisen Galiziens angekauft, mit den vorgeschriebenen Gefundheitspäffen versehen und ohne verladen zu merden ununterbrochen bis in ben Prager Lahnhof gebracht werden, wo es von der Bieh-beschau-Kommission auf das Genaueste zu untersuchen sein wird.

Von den Eigenthümern ift das von der Viehbefchau-Kommiffion gefund befundene Bieb in eigens hiezu bestimmten Stallungen, welche von keinem anderen Bieh betreten werden, zu unterbringen, der Auftrieb zum Markte hat aber unter ben mit dem h. o. Erlag vom 29. August v. 3. 3. 48413 erlaffenen Beifungen und ben von tem Prager Magiftrate bereits am 5. Schtember v. 3. 3. 61462 getroffenen Vorkehrungen flattzufinden.

Bon ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 2. Oftober 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 48492. C. k. czeskie Namiestnictwo rozporządziło pod dniem 21. września r. b. l. 39766 względem stad bydła rzeżnego

W uwzględnieniu powodów, które podniósł magistrat miasta Pragi za dozwoleniem przywozu galicyjskiego bydła rzeżnego do Pragi, widziało się c. k. Namiesnictwo spowodowanem, dozwolić wprowadzanie bydła rzeżnego z Galicyi do Pragi koleją żelazna pod następującemi warunkami:

Przeznaczone do Pragi galicyjskie bydło rzeżne musi być kupione w wolnych od zarazy obwodach Galicyi, opatrzone w przepisane paszporty zdrowia i bez przesadzenia jednym ciągiem transportowane az do dworca kolei zelaznej w Pradze, gdzie komisya

do opatrywania bydła będzie rewidować je Jak najściślej.

Właściciele muszą bydło, które uzna zdrowem komisya do opatrywania bydła, umieszczać w przeznaczonych na to umyślnie stajniach, do których nie może wchodzić żadne inne bydło, zaś ped na targowice ma się odbywać tylko podług przepisów wydanych rozporządzeniem Namiestnictwa z 29go sierpnia roku zeszłego liczba 48413 i stosownie do zarzadzeń, jakie poczynił już magistrat w Pradze na dniu 5. września roku zeszłego l. 61462,

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 2. października 1866.

(1713) E d y k t. (1)

Nr. 14484. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem czyni wiadomo, iż dla z miejsca i pobytu niewiadomego Leiby Brodafki z powodu przeciw temuz pto. 25 zł. w. a. z p. n. przez Blumę Seif uzyskanego nakazu płatniczego ddto. 10. sierpnia 1866 do l. 11091 kuratora w osobie p. adwokata Dra. Zezulki z zastępstwem p. adwokata Dra. Mochnackiego ustanowiono i temuż kuratorowi powołany nakaz płatniczy doręczono.

Przemyśl, dnia 8. października 1866.

(1705) © d i f t. (1)

Mro. 13195. Bom Stanisławower k. k. Kreisgerichte wird hiemit der Inhaber des in Berluft gerathenen, vom Israel Abr. Horn akzeptirten, sechs Monate a dato zahlbaren, mit der Unterschrift des Ausstellers und des Remittenten nicht versehenen, somit unförmlichen Wechsels de dato 1. Februar 1866 über 3000 fl. öft. W. aufgesfordert, diesen Wechsel binnen Einem Jahre diesem Kreisgerichte um so gewisser vorzulegen, widrigens derzelbe als amortisit und uns wirksam erklärt werden wird.

Stanislau, am 1. Oftober 1866.

#### (1708) Lizitazione : Widerruf.

Nro. 17228. Die mit der hierortigen Lizitazions Ankundigung vom 22. September 1866 3. 13913 auf den 22. Oktober 1866 außzgeschriebene Lizitazion zur Berpachtung der Wein= und Fleischverzeh= rungssteuer im Pachtbezirke Budzanow wird anmit widerrufen.

Bon der f. f. Finang = Bezirks = Direkzion.

Tarnopol, am 6. Oftober 1866.

(1710) Lizitazions = Ankündigung.

Mro. 8816. Bon ter f. f. Finang = Bezirks : Direkzion in Zokkiew wird wegen Verpachtung des Fleisch-Verzehrungssteuer-Bezuges im Zokkiewer Pachtbezirke für das Jahr 1867, unter den in der Lizitazions = Kundmachung vom 5. September 1866 J. 7855 angeges benen Bedingungen am 22. Oktober 1866 Vormittags, die zweite Lizitazion abgehalten werden.

Der Fiskalpreis für Ein Jahr beträgt 5536 fl. 34 kr. öft. W. b. i. Fünftausend fünfhundert dreißig sechs Gulden 34 kr. öst. W.,

wovon 10% als Badium zu erlegen find.

Schriftliche, gehörig gestegelte und mit dem obigen Vadium belegte Offerten, können bis 21. Oktober 1866 Mittags beim Vorstande ber k. k. Finang-Bezirks-Direkzion überreicht werden.

Bon der f. f. Finang = Bezirks = Direfzion.

Zołkiew, am 5. Oftober 1866.

(1716) Lizitazions-Kundmachung. (1)

Mro. 1198. Von Seiten des k. k. Bezirksamtes zu Czortkow wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die, der Gemeinde Czortkow mit Erlaß des h. Staatsministeriums vom 7. September 1866 Z. 4807 bewilligte Fleischauflage, wienach von jedem im Gestiethe der Schulgemeinde Czortkow geschlachteten Ochsen und von jeder Kuh 2 fl. öst. W., von jedem Kalb und jedem Stück Borstensvieh 15 fr. öst. W., endlich von jedem Schafe und Lamme 10 fr. öst. W. zu Gunsten des Lokals Schulsondes einzuheben ist, im Wege der öffentlichen Lizitazion auf die Dauer vom 1. November 1866 bis dahin 1867 an den Meistbiethenden verpachtet werden wird.

Die Lizitazionsverhandlung wird in der Amtskanzlei des k. k. Bezirksamtes Czortkow am 25. Oktober 1866 um 10 Uhr Bormit-

tage abgehalten werben.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtschillings beträgt 1500 fl. öft. W. (Eintausend fünfhundert Gulden öst. W.) und muß jeder Lizitant vor Beginn der Lizitazionsverhandlung 10% des Fiskalspreises im Baaren als Vadium zu Handen der Lizitazionskommission erlegen.

Offerten werden auch angenommen; dieselben mussen jedoch den bestimmten Anboth in Zissern und Buchstaben deutlich geschrieben und die Erklärung enthalten, daß der Offerent sich den Lizitazionse bedingnissen unterwerfe, — ferner mit dem vorgeschriebenen Badium belegt und versiegelt vor Beginn der Lizistazionsverhandlung der Lizistazionskommission überreicht werden.

Die Ligitagionebedingniffe fonnen in ber Amtefanglei mahrend

ber Amtsflunden eingefehen werden.

Bom f. f. Begirteamte.

Czortkow, am 6. Oktober 1866.

(1697) E d y k t. (1)

Nro. 10215. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem Ferdynanda Opolskiego ze życia i miejsca pobytu niewiadomego, iż w skutek uchwały tutejszego sądu, dnia 16. grudnia 1865 do l. 59079 zapadtej, p. Karolina księżna Lubomirska na podstawie kontraktu na dniu 16. listopada 1865 zawartego—

1. jako właścicielka tej części z 60/960 części realności pod l. 14/4 we Lwowie położonej, która po Konstancyi Waken na Ferdynanda, Wiktora, Juliana, Edmunda i Władysława Opolskich, Kamilę Horodziejowskę, Józefę Rzepeckę, Różę i Adelę Opolskich i Celestynę Bakowczykowę spadła, dalej

2. jako właścicielka takiej samej części prawa ządania rachunków z administracyi tej realności dom. 163, pag. 145, n. 93 on.

intabulowanego, - nakoniec

3. jako właścicielka takiej samej części prawa wspólnego używania muru dom. 92, pag. 20, n. 32 on. hypotekowanego z klauzulą §. 822 ust. cyw. zaprenotowaną została.

Ponieważ miejsce pobytu Ferdynanda Opolskiego nie jest wiadome i z tego powodu uchwała wyż wymieniona mu do rak własnych doręczona być nie może, przeto w celu doręczenia tej uchwały ustanawia się mu na koszt i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Dzidowskiego ze substytucyą p. adwokata Dra. Klimkiewicza jako kuratora, któremu rzeczona uchwała tabularna doręczona zostaje.

Od c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 17. marca 1866.

1709) Lizitazione - Ankündigung. (1)

Nr. 8793. Don der k. k. Finang Bezirks Direkzion zu Zolkiew wird kundgemacht, daß wegen Verpachtung des Fleischverzehrungösteuer Bezuges im Uhnower Vachtbezirke für das Jahr 1867 unter den in der Kundmachung vom 5. September 1866 Zahl 7855 angegebenen Vedingungen, am 22. Oktober 1866 zu Uhnow durch den Rawaer k. k. Finanzwach-Kommissär die 2te Lizitazion abgehalten wers den wird.

Der Fiskalpreis für ein Jahr beträgt 1632 fl. 65 kr., d. i. Ein Tausend Sechshundert Dreißigzwei Gulden 65 kr. öfterr. Währ., wovon der zehnte Theil als Vabium zu erlegen ift.

Schriftlide mit dem obigen Badium belegte Offerten konnen bis 20. Oktober 1866 beim Rawaer k. k. Finanzwach Kommissär einges bracht werden.

Bon ber f. f. Finang Bezirfe=Direfzion.

Zotkiew, am 6. Oftober 1866.

(1714) Lizitazions = Ankündigung. (1)

Nr. 11927 ex 1866. Am 18ten Oftvber 1866 wird unter dem in der h. o. Ankündigung vom 24. Dezember 1866 3. 11367 entshaltenen Bedingungen wegen Verpachtung der Pistyner Kameralherrschaftlichen Propinazions Werechtsamen auf die Pachtdauer vom 1ten Rovember 1866 bis dahin 1869 die Offertverhandlung beim k. k. Kameral-Wirthschaftsamte in Kully gepflogen werden.

Der einsährige Fiskalpreis beträgt 5010 fl. öft. W. bas 10%tige Wadium 501 fl. die schriftlichen gehörig ausgefertigten und mit dem Vadium belegten Offerten mussen längstens bis 12 Uhr Mittags den 18. Oktober 1866 beim Kuttyer Herrichaftsvorsteher eingebracht

werden.

(1684)

Nachtragsanbothe werben nicht angenommen.

Kołomea, am S. Oftober 1866.

1715) Lizitazions = Ankündigung. (1)

Nr. 11897. Am 17. Oktober 1866 wird unter den in der ho. Kundmachung vom 9. September 1866 Z. 10908 festgesetzten Bestingungen wegen Verpachtung der Kossower Kameral = Mahlmühlen auf die Zjährige Pachtdauer vom 1. November 1866 bis dahin 1869 die Offertverhandlung beim Kuttyer k. k. Kameral = Wirthschaftkamte gepslogen werden.

Der Gesammtsiskalpreis für Gin Jahr beträgt 5657 fl. 78 fr. öst. W. das 10%tige Badium 566 fl. die gehörig ausgefertigten und velegten schriftlichen Offerten mussen längstens bis 12 Uhr Mittags den 17ten Oktober 1866 dem Kuttyer Herrschaftsvorsteher überreicht

werden. Nachtragsanbothe werden nicht berücksichtiget. Bon der k. k. Finanz = Bezirks = Direkzion. Kolomea. am 8. Oftober 1866.

Kolomea, am 8. Oftober 1866.

Mr. 35185. Die f. f. Statthalterei bewilligt die Bemauthung der über den Gnika lipa-Fluß erbauten Brücke in Przemyslany nach der ersten Klasse bes für die Privatbrückenmauthen aeltenden Tarises zu Gunften der betreffenden Konkurrenz auf die Dauer von fünf Jahren.

Kundmachung.

Lemberg, ben 28. September 1866.

#### Obwieszezenie.

Nr. 35185. C. k. Namiestnictwo dozwala zaprowadzenie poboru myta przy zbudowanem na rzece Gniłej Lipie moście w Przemyślanach podług pierwszej klasy taryfy istniejącej dla myta mostów prywatnych, na rzecz przynależnej konkurencyi na pięcioletni przeciąg czasu.

Lwów, dnia 28. września 1866.

(1683) Ginberufungs-Sbift. (3)

Mr. 35835. Der außer den österreichischen Staaten sich unbestugt aufhaltende Kasimir Drzewiecki aus Wiszniowczyk, Tarnopoler Kreises in Galizien, wird hiemit im Grunde S. 7 lit. e. des kaiserlichen Patentes vom 24. März 1832 aufgefordert, binnen drei Monaten von der Einschaltung dieses Ediftes in die Landes Zeitung gesrechnet, in die österreichischen Staaten zurückzukehren und seine Rickstehr zu erweisen, widrigens gegen ihn das Versahren wegen undefugster Auswanderung nach tem bezogenen Patente eingeleitet werden müßte.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 27. September 1866.